# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabend, den 14. September 1816.

# Ungekommene Frembe vom 9. September 1816.

Krau Landrathin v. Bronifoweta aus Frauftadt, I. in Dr. 168 auf der Bafferftr. Die herren Eigenthumer Gramansfi aus Bolno, Binfomsti aus Benedom, Dales ffineft aus Domargan, I in Dr. 187 auf der Bafferfir.; herr Folimit und herr Raufmann Berel aus Schmigel, I. in Dr. 210 auf ber Wilhelmoffr.; Die Serren Gutsbefiger v. Czarnecki aus Blocifemo und Gogolow, herr Raufmann Rhinow aus Stettin, Sperr Gutebefiger v. Kornatomefi und Serr Rreis : Gecretair Bieczoroefi aus Chalin . I. in Dr. 243 auf ber Lreslauerftr.; Frau v. Gifoneta aus Dolet, I. in Dr. 312 auf ber Brummerfir.; Serr Poffeffor v. Rognomoffi aus Begeroff, Serr b. Wierzbinsti aus Dbra, I. in Dr. 391 auf ber Gerberftr.; Serr Juftigcommiffa= rius Schirit, Berr Buchhalter Sauenftein aus Driefen, I. in Dr. 44 am Martt; herr Regimentearzt Wogt aus Brandenburg, I. in Dr. I auf St. Martin; Erbherr Nifolovius aus Racendomo, I. in Nr. 26 auf ber Balifchei; herr Raufmann Bramid aus Pinne, Frau Dberforfterin Roradosta aus Czirte, I. in Dr. 95 auf St. Abalbert; herr Befiger Lakomeki aus Drzaggowo, I. in Dr. 100 auf ber Balifchei; Derr Befiger Prallin aus Gargobegyn, Serr v. Boltowefi, ehemal, Landrath, aus Rawicz, I. in Dr. 99 auf ber Wilde; herr Unterrichter Konarefi nebft Frau aus Bromberg , I. in Mr. 421 auf ber Gerberftr.

Den 10. September.

Helmöstr.; die Herren Gutsbesitzer Zakrzewicz aus Brzesc, Rembasen aus Uzganow, Obiierski aus Kongowo, Bieczynski aus Gublewo, Okutaz aus Mietino, Frau Gutsssbesitzerin Kurnatowska aus Durino, I. in Nr. 242 auf der Breslauerstr.; Herr Resigierungsrath Semmler aus Berlin, t. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Compmissath Den und Herr Graf v. Bninski aus Biezdrowo, Herr Castellan v.

Bninski aus Samostrzek, I. in Nr. 394 auf ber Gerberstr.; Herr Divisions - Genstral v. Dombrowski aus Winagora, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Deskonm Sydom aus Thoren, I. in Nr. 226 in der Neustadt; Herr Gutsbesiger v. Billinski aus Machzina, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr v. Sokolnicki aus Shocick, Herr Gutsbesiger Sikorski aus Grodziski, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmöstr.; Herr Schauspieler Blum aus Hamburg, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Pacheter Milerowicz aus Schrim, I. in Nr. 26 auf der Walischei; Herr Nittmeister v. Steinmann aus Rosten, Fran Starostin v. Skorzewska aus Komorze, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; die Herren Gutsbesiger v. Chmelkowski aus Pietryk, v. Fassinski aus Witakowo, v. Lipski aus Aftoremo, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Herr Rausmann Herz aus Scepen in Ungarn, I. in Nr. 33 auf der Walischei; Herr Wachsfabrikant Wicke aus Breslau, I. in Nr. 237 auf St. Martin.

#### Den 11. September.

Herr Richter Bialoblocki aus Areflice, Herr v. Milenski aus Sapowo, Herr v. Sieraßewski aus Wodadzie, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Herr Gutsbesitzer Ongafiewicz aus Rosten, I. in Nr. 242 auf ber Breslauerstr.; Herr Doctor med. Nabler aus Altwasser, Herr Gutsbesitzer v. Potocki aus Woronca, Herr Pachter v. Morkowski aus Zadien, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr; Herr Geistlicher Lesniewski aus Wilegina, Herr Nichter Mielecki aus Widgoss, Herr Gutsbesitzer Zerboni di Sposetti aus Berlin, Herr Professor Janicki aus Ninn, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Gutsbesitzer Plonczynski aus Lagtewnik, I. in Nr. 204 auf dem neuen Markt; Herr General v. Kosinski aus Torgowo Gorka, I. in Nr. 1 auf St. Martin.

Abgegangen: Den 9. Geptember.

Die Herren: Erbherr Besterski nach Erzamowo, die Pachter Niczulaweki nach Miloslawice und Lipski nach Nowce, Oberforfter Titz und Unterforster Schamski nach Polajewo, Oberforster Beltz nach Radlin.

#### Den 10. September.

Frau Gutsbesitzerin v. Karnifowska und herr Gutsbesitzer Rybinski nach Pogrzysbowo. Die herren: Erbherr v. Wyganowski nach Dembowca, Erbherr Nicolarius nach Racenbowo, Banquier Levin nach Berlin, Kausmann Berel nach Schmigel.

Den 11. Geptember.

Die Herren: Richter Bialoblocki nach Krapske, v. Miloncki nach Sapowo, v. Sieraßewößi nach Julino, Gutsbesitzer Prallin nach Gnesen, Kaufmann Gomnitz nach Kalisch, Frau v. Knolle nach Zarbien, Gutsbesitzer Seidelkewitz Zabernowski nach Koskowice, Regierungsrath Semmler nach Berlin, Gutsbesitzer Sikorski nach

Grodzisto, die Kaufleute Sirfch Werten und Mofes Flamm nach Kalifch, Pachter Milerowicz nach Schrimm, Apothefer Sichstadt nach Jarotschin.

#### Befanntmachung.

Das Civil = Tribunal des Posener Dezpartement füget hiermit zu wissen, daß, da der Universal = Erbe des verstorbenen Simon Iborowski Ignatius v. Strauß den Nachlaß desselben, nach Ausweis des von dem Greffier des Civil = Tribunals am 13ten Juli c aufgenommenen Protokolls, ohne Borbehalt angetreten hat, dato die Reposition der Simon Iborowskischen Liequidations = Prozeß = Alken verfügt worden, und daß von nun an der Ignaß v. Strauß, selbst wenn auch der Nachlaß nicht hinreischen sollte, sämmtliche Gläubiger der Masse zu befriedigen verpflichtet ist.

Pofen, den 19. August 1816.

Die Bau-Materialien des in der Stadt Buk abzutragenden baufälligen Rathhaus-Thurmes, deren Werth auf 505 Kthlr. 4 ggr. aproximative taxirt ift, sollen

im Wege einer bffentlichen Licitation an den Meiftbiethenden überlaffen werden.

Der Licitations = Termin ift auf den 16ten des laufenden Monats September um 10 Uhr Morgens anberaumt, und wird felbiger in dem Seffions-Zimmer des Mas gistrats zu Buk abgehalten werden.

Die Licitations = Bedingungen werden vom I zten dieses ab, sowohl im Bureau des Unterzeichneten, als beim Magistrat zu Buk einzusehen sepn.

## Obwieszczenie.

Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego uwiadomia Publiczność, iż gdy Ur. Ignacy Strauss Sukcessor universalny niegdy Szla: Szymona Zborowskiego, Sukcessya po tymże Szla: Zborowskim bezwarunkowo przyiął, iak to akt przez Pisarza Trybunału Ur. Baranowskiego na dniu 13. Lipca r. b. sporządzony świadczy, przeto akta Processu likwidacyinego po rzeczonym Szla: Szymonie Zborowskim reponowane zostały, a odtąd Ur. Ignacy Strauss wszystkich wierzycieli massy zaspokoić iest obowiązany.

Poznań, dnia 19. Sierpnia 1816.

Jonemann.

Materyały budownicze, zrozebrać się mianey zdezelowaney Wieży Ratuszney w Miescie Buku, których wartość aproximative na 505 Talarów 4 dgr. oszacowano, maią bydź. Drogą publicznéy Licytacyi naywięcey Ofiaruiącemu sprzedane.

Termin licytacyiney wyznaczony iest na dzień 16. b. m. Września zrana o godzinie 10 i odbędzie się w Miescie Buku w Izbie Sessyonalney Magistratu tamecznego.

Warunki licytacyine przeglądać będzie można tak w Biorze podpisanego, iako też w Magistracie Bukowskim od 12. b. m. i r. zacząwszy. Ein jeder Geschafts- Lustige muß vor Eröffnung der Licitation eine Caution von 100 Athle. in baarem Gelde deponiren, sonst wird berselbe zum Mitgebot nicht zus gelassen werden.

Posen, den 3. September 1816. Kbnigl. Preuß. Landrath Posener Rreises. Przed rozpoczęciem Terminn licytacyjnego obowiązany będzie każdy ochotę do tey czynności mający, złożyć Kaucyą w gotowych pieniądzach wynoszącą 100 Talerów, inaczey Licytum iego przyjęte nie będzie.

Poznań, dnia 3. Września 1816. Królewsko Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Nenmann.

# Befanntmachung.

In Gefolge bes Familienrathe = Be= schluffes bom 24. Februar a. c., und bestätigt burch bas Civil-Tribunal Broms berger Departements ben 4. April a. c., follen bie nach ben berftorbenen Cyminefi= fchen Cheleuten, dem Mathias Cyminsti, und Domicelle gebohrne Gobieransta, bin= terlaffene, in der Stadt Mackel belegene Grundftude, als: ein Bohnhaus fub Mr. 19 - 20 auf bem Martte, mit einem hinten liegenden Garten, zwei wufte Bauftellen nebst zwei Garten, zwei andere Gar= te an bem Retifluß, anderthalb Sufen Land, nebft ben fogenannten Prandatten, Rolfa, und Wiefen, Stamner, Dolner und Blocgfer genannt, zwei Scheunen, eine neue große und eine alte, Stallun= gen, und eine Scheune auf bem Sant, fo durch vereidete Sachverftandige über= haupt 2599 Rithir., Zwei Taufend, Funf Sundert Neun und Reunzig Reichsthaler tarirt worden find, und den Groß = und Minderjahrigen Cyminstischen Erben, na= mentlich: ber Ugnes verebelichten Mufolff.

### Obwieszczenie.

W skutek uchwały Rady Familiynéy z dnia 24. Lutego r. b., a zatwierdzonéy przez Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego dnia 4. Kwietnia r. b., maia Nieruchomości, po zmarłych Macieiu Cywinskim, i Domicelli z Sobierayskich Cywińskiey Małżonkach pozostałe, w Mieście Nakle położone, iako to: Dom mieszkalny pod Nrm. 19 - 20 w Rynku, z Ogrodem w tyle, dwa puste Place budynkowe, wraz z dwiema Ogrodami, dwa inne Ogrody nad Rzeką Notecią, półtory Włóki Roli, wraz z Przydatkami, Rólkami i Łakami tak nazwanemi Stawna, Dolna i Włóczkowa, dwie Stodoly, iedna nowa wielka i iedna stara, dwie Staynie i Stodeła na Piasku, przez Przysiegłych Biegłych ogólnie 2599 Tal. Dwa Tysiace Piećset Dziewięćdziesiąt Dziewięć Talarów otaxowane, do Pełnoletnich i Małoletnich Sukcessorów Cywińskich, mianowicie Agnieszki zamęzney Muzolfowéy, iuż zmarłego Michała, teraz tego pozostałey Córki Jozefiny, któréy pierwszą Opiekunka Jéy Matka Tekla z Domu MuDem bereits verftorbenen Michael, jest Deffen hinterlaffenen Tochter Josephina, beren erfte Bormunderin, ihre Mutter Tefla gebohrene Mufolff, und Nebenvormund ber Stanislam Mufolff find, ber Weronifa verebelichten Winnicka und bem emancipirten Johann, beffen Eurator ber fatholische Probft Thielmann zu Nackel ift. zugehoren, im Gangen oder in Theilen, burch bffentliche Licitation verlauft wer-Bu diefem, bem Endesunterschries nen aufgetragenen Berfauf, und gwar gleich zum befinitiven Buschlage, wird in Gemagheit bes Artifels 459 des Civil-Coder der erftern und lettern peremptoris Scher Termin

auf den 7. October a. c.
3u Nackel in dem Hause sub Mr. 19—20
angesetzt, in welchem Rauflustige und zu
bezahlen im Stande sevende, die Licitations = Bedingungen erfahren, und für das
Meistgeboth den Zuschlag gewärtigen könsnen. Bromberg, den 24. August 1816.

Frang v. Cofcicki, Notarius publicus des Bromberger Departements.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntsniß gebracht, daß am 22. Januar c. auf dem Territorium der Dorsschaft Plewisk in der Komorniker Gemeinde, Posener Kreises, ein todter ganz unbekannter Jungling gesunden worden ist, welcher nach dem Gutachten der Aerzte erfroren seyn soll.

zolff, i przydanym Opiekunem Stanisław Muzolff są, Weroniki zamężney Winnickiey, i usamowolnionego Jana, którego Kuratorem Proboszcz Katolicki, Thielmann w Nakle iest, należące, w całości, lub w częściach, przez publiczną Licytacya bydź sprzedanemi. Do tey Sprzedaży niżey podpisanemu zleconey, a wprawdzie zaraz do ostatecznego przysądzenia, stosownie do Artykułu 459 Kodexu Cywilnego, pierwszy i ostatni peremptoryczny Termin

### na Dzień 7. Października r. b.

w Nakle w Domu pod Nro. 19—20 wyznacza się, na którym ochotnicy kupna, i w Stanie zapłacenia becacy, o Warunkach Licytacyinych się dowiedzieć, i za Pluslicitum przyderzenia spodziewać się mogą.

Bydgoszcz, dnia 24. Sierpnia 1816.

Franciszek Gościcki, Notaryusz publiczny Departamentu Bydgoskiego.

#### Obwieszczenie.

Podaje się do publicznéy wiadomości: iż w dniu 22. Stycznia r. b. na territorium wsi Plewisk w gminie Komornickiey, w Powicie Poznańskim położoney, znaleziony został Młodzieniec nieżywy i wcale nieznajomy; który wedle opinii znawców przez zmarznięcie podpadł śmierci. Da es sich num bisher nicht hat ausmitteln lassen, wer eigentlich dieser Mensch gewesen, und wo derselbe seinen Aufenthaltsort gehabt; so ersuchen wir Ein geehrtes Publikum, so wie ein jedes einzelne Individuum, welchem über die Schicksale und Berhaltnisse des unten naher beschriebenen Todten, etwas bekannt sein mochte, une davon des ehesten Anzeige zu machen.

Dieser tobte Jungling, war ungefahr 15 bis 16 Jahr alt, 4½ 3oll groß; er hatte blondes kurz abgeschnittenes Haupt- haar, blaue Augen und ein mageres Gessicht. Seine Kleidungsstücke bestanden: aus einer abgetragenen Bauermüße, einer weißen mit gelben Knöpfen besetzen-Jacke, worunter er eine zweite dunkelblaue mit ahnlichen Knöpfen an hatte, aus einem Hemde von sehr schlechter Leinwand und aus weißen Zwillichhosen. Auf bloßen Kußen hatte er Frauensschuhe an.

Pofen, am 7. September 1816. Abnigl. Preuß. Großherzoglich Pofeniches Polizei = Befferungs = Gericht.

Strempel, Podsedek.

Stedbrief.

Das Polizeis Vefferungs-Gericht Peisferschen Beziek ersucht hierdurch fammtlische Militair = und Civil = Behörden diensisergebenst, auf einen gewissen, dem Zusnamen nach unbekannten Anecht Peter, welcher im Anfange d. J. bei dem Wirth Sebastian Makusak, in dem ohnweit Peisfern gelegenen Dorfe Przybyskaw, in

Gdy dotąd myśledzić się niedało, kto iest ten człowiek i gdzie
było iego zamięszkanie, przeto wzywamy ninieyszym Sz. Publiczność,
a w szczegółności każde Individuum,
posiadające iakąkolwiek wiadomość,
o poniżéy z fizyognomii i ubioru
opisanym w mowie będącym Młodzieńcu, ażeby nam o tem iaknayspieszniey uczynili doniesienie.

Młodzieniec ten był w 15. lub 16. roku wieku swego, 4½ cale wysoki, na głowie miał krotko zebrane włosy blond, niebieskie oczy i twarz chuderlawą. — Ubior iego składał się z staréy wieyskiey czapki, kurtki białey z guzikami żółtemi, a podłą z drugiey kurtki granatowey z podobnemi guzikami, z koszuli z płótna naypodleyszego i spodni białych cwillichowych. Na nogach bosych miał trzewiki kobice.

Poznań, dnia 7. Września 1816.

Królewsko Pruski Wielko Xiażęcy Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

List Gonezy.

Sad Policyi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Wzywa ninieyszem wszelkie Szanowne Władze Woyskowe i Cywilne, aby na nieiakiego Piotra, z nazwiska niewiadomego, który służąc na początku r. b. ju Sebastyana Małuszaka, gospodarza w Wsi Przybysławiu pod Pyzdrami za parobka, przy

ben, und ibn im Betretungefall an bas czyły. requirirende Gericht gefälligft transporti= ren laffen zu wollen.

denen ift, soweit man biernber eine Rach: zna, iest nastepuiacy: richt hat einziehen konnen, folgende:

Derfelbe Rnecht, mit Bornamen De=

Diensten febend, bei Gelegenheit einer klotni w Goscincu zaszley, naybligvorgefallenen Zankerei im Kruge, bennach= szey Niedzieli po trzech Krolach r. ften Countag nach heilige brei Konige b. b. wspolnie znim za parobka stuza-3., dem mit ihm zusammen bienenden cemu Walentemu Maciejewczakim Rnecht Balentin Maciejemegat mit bem nozim rane w lewa reke zadat, a Meffer eine Stichmunde in die linke Sand przez to, wedle wszelkiego podobeigebracht, baburch, aller Mahrschein- bienstwa smierć mu przyczynił i zalichfeit nach, bemielben ben Tob verur- raz z mieysca zbiegt, baczne oko facht, und fich fogleich aus bem Ortemeg, mieć i po poymaniu go do rekwibegeben hat, ein wachsames Auge gu ba. ruigcego Sadu dostawić kazać ra-

Opis zbiegłego, ile wtym wzglę-Die Perfon = Befchreibung bes Entwi= dzić wiadomości zasiagnać bylo mo-

Tenże Parobek Imieniem Piotr, ter, aus ehemaligem polnischen, jest rus rodem zbylego krain Polskiego, a fischem Gebiete geburtia, spricht gut pols teraz Rossyiskiego, mowi dobrze po nisch, ein wenig nach ber ruffischen Gpras polsku, zatrącaiąc mało co z iezyche; hat einen Wuchs von etwa 5 Fuß, ka rossyiskiego; iest wzrostu około war breitschultrig, hat ein rundes bolles, Sciu stop barzysty, okragla zupelein wenig poffennarbiges Gesicht, schwar: ney, mato co dziubatey twarzy; ma Les ziemlich langes Saupthaar, bergleis na glowie czarne dosyć długie włochen Augenbraunen, graue Augen, fcmar: sy, czarne brwi, oczy szare, broda, gen Bart (welchen er rafirte) und eben fols ktora golit i wasy, zarastata czarno; chen Stubbart, ein wenig blaffes Geficht, twarz ma nieco blada Nogi cokoletwas ausgebogene Gufe, ohne Beschadi= wiek wykrzywione, bez innego degung, eine furge runde Mafe und einen fektu, krotki nos okragty i usta roebenfalls runden Mund; war befleidet: wnie okragle; nosil na sobie: Czamit einer hellblauen tuchenen, mit schmas pke modra sukienna, zwana wykralen Baranden besetten Mite, Wykra- wanke, zbarankiem siwym wazkiem, wanka genannt, mit einem weißtuches kamzele biała wełnianą sukienną z nen Bauerrod mit Saften, ohne Anopfe, haczykami bez guzikow, kamzelke mit einem hellblauen Ramifol, mit groben modra sukienna, grube plocienne weisen Beinkleidern von Leinwand und ge= biale spodnie i zwyczayne chłopskie wohnlichen Bauerstiefeln. boty.

Peifern, ben 29. August 1816.

Pyzdry, dnia 29. Sierpnia 1816.

Jan Zaremba z Ruska Sukcessor pozostałości po s. p. W. Katarzynie Zarembinie Matce swéy i Administrator Maiętności Borku, podaję do publicznéy wiadomości, iż następnie wyspecyfikowane rzeczy, iako to: Futra rożne, Bielizna, Pościel, Bielizna Stołowa, rożne sprzęty Domowe Gospodarskie, Meble, porządki wszelkie i tym podobne dnia 22- i 23. Września r. b. przez publiczną Licytacyą w Mieście Borku odbywać się maiącą, za gotowe pieniądze, więcey dającemu sprzedane będą.

Rusko, dnia 3. Września 1816.

Getreide : Preis in Pofen am II. September:

Der Korzec Waizen 36 bis 40 Fl. Roggen 23 Fl. bis 24 Fl. Gerste 14 Fl. bis 14 Fl. 15 pgr. Haaser 11 Fl. bis 12 Fl. Buchwaizen 11 bis 12 Fl. Karztoffeln 2 Fl. bis 2 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh-3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 9 Fl. bis 10 Fl.

Getreide- Preis in Fraustadt am 5. September.

Der Korzec Weizen 48 Fl. 8 pgr. Koggen 27 Fl. 23 pgr. Gerste 16 Fl. Haser 12 Fl. 15 pgr. Crbsen 22 Fl. 15 pgr. Hierse 32 Fl. Heibekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 54 Fl. Kartoffeln 5 Fl. 10 pgr. Hopsen 17 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Strob 15 Fl.

21m 9. September:

Der Korzec Waizen 49 Fl. 15 pgr. Roggen 27 Fl. 25 pgr. Gerste 16 Fl. Hafer 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 22 Fl. Hierse 31 Fl. Heibekorn 18 Fl. 15 pgr. Weiße Bohnen 52 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 12 pgr. Hopsen 17 Fl. Der Centner Den 4 Fl. Das Schock Seroh 16 Fl.